un

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 238. Donnerstag, den 5. Oktober 1837.

Ungekommene Fremden vom 3. Oktober.

Herr Oberförster Toporowski aus Gratz, I. in No. 1 St. Martin; Herr Guteb. v. Zakrzewski aus Kliszczewo, Hr. Suteb. v. Laszezinski aus Ehrostowo, Hr. Kaufm. Leon Lewenberg aus Berlin, I. in No. 15 Breslauerstr.; Hr. Kaufm. Töpfer aus Stenszewo, I. in No. 3 Halborf; Hr. Kaufm. Lichtenstein aus Bromeberg, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Erbherr v. Modlibowski aus Spodlisse, Hr. Suteb. Pradzynski aus Polażejewo, I. in No. 41 Wättelstr.; Hr. Kaufm. Wolff Machol aus Lobsens, I. in No. 29 Judenstr.; Hr. Guteb. Urnhold aus Ulanowo, Hr. Kaufm. Lewandowski aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Koszutski aus Magnuszewice, Hr. Guteb. v. Miaskowski aus Zaborowo, I. in No. 465 Wilh. Str.; Hr. Partik. v. Viernacki aus Bnin, Hr. Pächter Zinke aus Gostin, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Dürger Radonski aus Kakolewo, Hr. Bürger Jarzenbowski aus Krzysko, Hr. Bürger Storzewski aus Golanic, Hr. Commiss. König aus Wittowo, I. in No. 41 Gerberstraße.

1) Ueber den Allodial-Machlaß des am 13sten April 1836 verstorbenen Fürsten Anton Ordinat von Suktowski, zu welchem die Herrschaft Lissa, das abliche Gut Gorzno und ein in Zaborowo belegenes Grundstück gehört, ist durch die Verfügung vom 8. Juli a. c. der erbsschaftliche Liquidations Prozes erdssnet worden.

Nad pozostałością dziedziczną zmarłego na dniu 13. Kwietnia 1836 Xięcia Antoniego Ordynata Sułkowskiego, do którey Państwa Leszno, dobra szlacheckie Gorzno i posiadłość w Zaborowie położona należą, został przez rozporządzenie z dnia 8go Lipca r. b. otworzono process spadkowo-likwidacyiny. Der Termin zur Anmelbung aller Unfpruche sieht am 15 ten Januar 1838 Vormittage um 10 Uhr vor dem Ober-Landesgerichte. Meferendarius v. Gizneti im Partheien-Zimmer des hiefigen Gerichte au.

Wer sich in biesem Termine nicht metbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 16. August 1837. Königl. Preuß. Ober-Landes= Gericht. I. Abtheilung.

Mae diejeni Poirralcitation. gen, welche an die auf dem Do. 77 78 alter Zählung und 165 neuer Zählung hierselbst, ehemals Fieligichen, bann Ruderichen, jest Wolfeichen Grundftud Rubr. III. No. 4 und refp. No. 1 aus ber Dbligation ber Fielitichen Cheleute bom 31. Januar 1806 und beren Rach: trag vom 14. Marg 1806 für den Rech. nunge , Rath Dahnert am refp. 18. Februar und 16. Marg 1806 eingetragene Poft von 500 Rthlr, nebft Binfen und bas barüber ausgestellte, berloren ge= gangene Inftrument, als Gigenthumer. Ceffionarien, Pfand oder fonftige Briefe, inhaber Unfpruch ju machen haben, werden gur Anmelbung berfelben auf ben 2. December c. Bormittags um 11 Ubr unferem Deputirten Land = und Stadtgerichte : Rath v. Manderode mit bem BeTermin do podania wyszytkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 15. Stycznia 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tnteyszego Sądu przed Ur. Giżyckim Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 16. Sierpnia 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszystkich tych, którzy do summy 500 Tal. na posiadlości Fielitza, potem Rudera, teraz Wolke pod No. 77 i 78, teraz 165 tu położoney, Rubr. III. No. 4 i resp. No. 1 z obligacyi małżonków Fielitzów z dnia 31. Stycznia 1806 i dodatku z dnia 14. Marca 1806 dla Radzcy Rachunkowego Daehnerta resp. na dniu 18. Lutego i 16. Marca 1806 zapisanéy, wraz z prowizyami i do tego wydanego zgubionego do. kumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnych lub innych listów posiedziciele, pretensye zakładać mieli, zapozywamy do zameldowania takowych na termin dnia 2. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 11. przed naszym Deputowanym Radzca Ziemsko-mieyskim von Mauderode

merken vorgelaben, daß ber Ausbleibende mit seinen Anspruchen prafludirt, und ihm deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 22. August 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Ebiktalcitation. Die Caution bes bei bem unterzeichneten Land = und Stadtgericht ausgeschiedenen Sulfsboten und Exekutor Januszewski, foll bemselsben frei gegeben werden.

Ge werden daher alle biejenigen, welde an Die gedachte Caution aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche gu permeinen haben gur Unmelbung und Berificirung ihrer Forderungen ju bem auf ben 12ten Oftober Bormittage 11 Uhr im hiefigen Gerichtelofale por bem Deputirten herrn Cand = und Ctabtge= richte-Rath v. Biegler angefetten Termine mit ber Warnung vorgeladen, baß ber, ienige, ber fich in biefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unsprüchen an Die erwähnte Caution verluftig erflart und mit feiner biesfälligen Forberung nur an bas übrige Bermbgen bes te. Sanu= Bewefi verwiesen werden wird.

Roften, ben 6. Juni 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Ediktalcitation. Die Amts-Raution des entlaffenen Hulfsboten und Exekutors Darmstadt, foll demselben freigegeben werben. wyznaczonym, z tém nadmieniem, iż niestawaiący z swemi pretensyami prekludowany, i wieczne mu w téy mierze milczenie nałożone zostanie,

Bydgoszcz, d. 22. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya przy tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim wystąpionego pomocnika Exekutora i Woźnego Januszewskiego, ma temuż być wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowanéy kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensye mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na terminie dnia 12. Października r. b. o godzinie 11téy przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego z tém zagroże. niem, iż ten, który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiący uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Januszewskiego oddalony będzie,

Kościan, dnia 6. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya oddalonego z Sądu tuteyszego pomocnika Exekutora i Woźnego Darmstadt ma temuż być wydaną.

Es werben baber alle biejenigen, welde an benfelben aus irgend einem recht= lichen Grunde Unfpruche ju bermeinen haben, gur Unmelbung und Berificirung ihrer Forderungen gu bem auf ben 28. Detober c. Bormittags 11 Uhr in bem hiefigen Gerichte = Locale bor bem Deputirten herrn gand = und Stadtgerichte= Rath v. Biegler angesetten Termine mit ber Warnung vorgelaben, baf berjenige ber fich in biefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unspruchen an gebachte Raution verluftig erflart, und mit feiner biesfälligen Forderung nur an bas übrige Bermbgen bes zc. Darmftabt verwiefen werden wird.

Roften, ben 4. Juli 1837. Ronigli Preug. Lande und Stadtgericht,

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensye mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na termin dnia 28. Październikar. b. o II. godzinie przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzca Sadu Ziemsko mieyskiego z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany, i zpretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Darmstadt oddalony bedzie.

Kościan, dnia 4. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

.5) Nothwendiger Verkauf-Land = und Stadt=Gericht zu Koften.

Die zum Casper Jagobzinskischen Nachlasse gehörigen, in Neu-Lubosz suh No. 33 belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohnhause und Garten, abzgeschäft auf 36 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 10. Novem ber 1837 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subzhassirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Kościanie.

Nieruchomość do pozostałości po Gasprze Jagodzińskim należąca, w Luboszu nowym pod No. 33 położona, składaiąca się z domostwa i ogrodu, oszacowana na 36 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Listopada 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt : Gericht gu Ditrowo.

Das jum Frang Robewaldschen erb= Schaftlichen Liquidatione=Prozeß gehorige, bierfelbft sub Do. 74 belegene Grunds ftud, aus einem Wohnhause, Sinterge= bauben und Sofraum bestehend, ohne Garten, abgeschaft auf 410 Rthlr. 22 far. 4 pf. und bie Bindmuble Do. 18 hierselbst abgeschätzt auf 400 Rthir. 3us folge ber, nebft Sppothekenichein und Bebingungen in ber Regiftratur eingu= febenben Zare, foll am 8. Robember 1837 Bormittage To Uhr an ordents licher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Das Sypothekenwesen von ber Wind= muble sub Do. 18 ift noch nicht regulirt.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion mit ihren etwanigen Realanspruchen an die Duble spateftens in 

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger werden hierzu bffentlich porgelaben.

Offromo, ben 9. Juli 1837.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Ostrowie.

Nieruchomość do sprawy sukces. syonalno-likwidacyiney po Franciszku Rodewaldzie należąca, tu pod No. 74 położona, z domu, zabudowań tylnych i podwórza składaiąca się, bez ogrodu na 410 Tal. 22 sgr. 4 fen. oszacowana i wiatrak tu pod No. 18 sytuowany, oszacowany na 400 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Listopada 1837 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Hypoteka co do wiatraka No. 18

ieszcze nie iest uregulowaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi z swemi realnemi pretensyami, iakieby mogli do massy rościć, zgłosili naypóźnieg w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninie y szém publicznie.

Ostrów, dnia 9. Lipca 1837.

7) Bekanntmachung. Der Wirthefohn Jafob Rujamefi aus Rirchen = Da= browfa und die Josepha Chodynista aus Goslinka, haben mittelft Chevertrages Kościelney Dabrowki i Jozefa Chovom 5. September c. bie Gemeinschaft dyńska z Goślinki, kontraktem przed-

Obwieszczenie. Podaie sie ninieyszém do publiczney wiadomości, że syn gospodarski Jakob Kujawski z der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Mogafen, am 7. September 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

ślubnym z dnia 5go Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Rogeźno, dnia 7. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko Miejski.

8) Lottral - Citation. Alle diejenigen, welche aus dem Amtsverhaltniffe der gewesenen Exekutoren Steglig und Siminski Ansprüche an die aus 57 Athlr. 15 fgr. besiehende Amtekaution des ersteren und an die aus 50 Athlr. bestehende Raution des letzteren, Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgesordert, ihre Forderungen am 30. November e. vor dem Herrn Land = und Stadt = Gerichts Math v. Kolbe im hiesigen Gerichts Zimmer anzumelden und nachzuweisen, widris genfalls sie damit au die Rautionen pracludirt und an die Person des Steglis und Siwinski werden verwiesen werden. Trzemeizno, den 21. September 1837.

Ronigh. Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Jahnärztliche Anzeige. Seit tängerer Zeit von verschiedenen Seiten aufgefordert, mich nach Posen zu begeben, um den achtungswerthen Bewohnern und der Umgegend, deren viele mich in Berlin mit ihrem Zutrauen beehrt haben, die Beschwerlichkeit der Reise zu ersparen, habe ich mich dazu entschlossen, und gedenke den Sten Ottober dort einzutressen, und im Hotel de Vienne zu logiren. Icdoch gestatten meine hiesigen Geschäfte nur einen Ausenthalt von acht Tagen. Alle Anpreisungen vermeidend, zeige ich nur ergebenst an, daß ich mich seit 14 Jahren im Praktischen meines Faches geübt habe, in der letzten Zeit der Assischen versienen Leidzahnarztes Sr. Majestät des Königs, des herrn hofrath Ballif gewesen bin; auch von ihm im Jahre 1829 weiland Ihro Königliche Hoheit, der Frau Prinzessen Louise von Preußen, Fürstin Radziwill empsohlen worden din, worauf ich den hochseeligen Fürsten Nadziwill Durchlaucht von Berlin nach Possen begleitete, und von der Zeit die Durchlauchtigste Familie behandelte. Wie Ihro Königliche Hoheit die Gnade hatten, meine ärztlichen Leistungen anzuerkennen, besweist das nachstebende Dipsom:

Der hiefige, von einem Koniglichen Ministerio approbirte praktische Bahn= arzt, Herr Dr. Blume hat seit mehren Jahren in vorkommenden Fallen mir zahn= arzelichen Beistand erwiesen. Als Anerkenntniß der hierbei bewiesenen Geschicklich= keit und unermudlichen Sorgfalt ernenne ich den herrn Blume hierdurch zu mei= nem hofzahnarzt, und habe zu mehrerer Beglaubigung dieses Diplom eigenhandig unterzeichner. Berlin, ben 25. Februar 1834.

Louife von Dreugen, Furftin Radziwill.

Schließlich bemerke ich noch, daß ich Zahnarbeiten von jeder Art zur Ansicht bereit halte. Die Preise find so gestellt, daß auch Unbemittelten Gelegenheit geges ben wird, sich fünstliche Gebisse ansertigen zu lassen. Nachst diesem empfehle ich meine Zahntinktur, die Flasche nebst Gebrauchsanweisung zu 10 fgr., und Zahn= pulver, die Schachtel zu 7 fgr. 6 pf. Berlin, den 28. September 1837.

Der hof-Bahnargt ze. tc. G. Blume, wohnhaft unter ben Linden Do. 54.

- 10) Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß ich im Saake ves Hotel de Varsovie am 11ten d. Mts. ein großes Vocal= und Instrumental=Concert auf der Obve zu geben die Ehre haben werde. Bobe, ehem. Ister Obver des Königs. Preuß. 6ten Ins.=Regt.
- 31) Bekanntmachung. Ein, in der Kunst des Brantweinbrennens aus Kartoffeln und aus Getreidefrucht vollständig ausgebildeter, den Beweis abgelegter, dazu kautionskähiger Brenner, kann bei einem großen Dominium, das täglich bis 17,000 Quart Maische abbrennt, sofort ein Unterkommen finden. Hierauf Reflectirende wollen sich recht bald bei dem Kaufmann Samuel Neufeld in Santomyst personlich meiden, wo sie das Nähere erfahren konnen.
- 12) Die Meubelhandlung von Meyer Kantorowicz, Markt = und Wasser-Straßen = Ecke No. 53., empsiehlt eine bedeutende große Auswahl Meubel in allen Holzarten, in neuester moderner Façon, so wie Mahagony, Flügel von ausgezeich net gutem Lone, du sehr billigen Preisen.
- 13) Heu vom zweifen Schnitt von vorzüglicher Gute, vollkommen trocken eine geschobert, ber Haufen zu ohngefahr 10 bis 10½ Zentner, sieht Colombia No. 13. pro haufen a 4½ Rthir. zum Berkauf. Bielefelb.
- 14) Beste frische marinirte Elbinger Neunaugen a 14 fgr., bei Fassern jedoch 15 fgr. pro Stud, eben so frischen Schweizer, hollandische und Limburger Sahn= Rafe, wie auch schwe Zitronen, empfiehlt billigst: B. L. Prager, Breitestraße Hotel de Paris im Penakschen Hause.

- 15) Ein neuer Mahagony : Flugel von Leicht, fieht jum billigen Berkauf bei : Simon Cobn, Breslauerftrage Do. 254.
- 16) So eben hat erhalten Sparlichte, Wachslichte, Wachslichte, f. Jamaika-Rumm à 15 fgr. pro Quart. Alten Barinas in Rollen à 20 fgr. pro Pfd., feine Eigaren zum billigsten Preise, wie auch klares raffinirtes Rubbl, und bittet um geneigten Zuspruch. Posen, ben 3. Oktober 1837.

Julius horwit, Friedrichsftraße No. 167.

Mach weifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat September 1837.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meken Roggen dito Große Gerste Kleine dito Hafer dito Sirse dito Sirse dito Sirse dito Suchweiten dito Rubsen ober Leinsaamen dito Weisse Bohnen dito Kartosseln dito Hopfen dito Sartosseln dito Hopfen dito | 1 12 9 13 - 27 9 4 9 9 1 3 4 1 12 10 5 1 1 2 6 8 2 7 8 2 9 - 20 - 2 25 - 3 25 - 3 25 - 3 25 - 3 | Gersten-Graupe der Scheffel Rindsleisch das Pfund Preuß. Gewicht Schweinesteisch dito Hammelsleisch dito Kalbsteisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Bier dito Branntwein-Spiritus dito Branntwein-Spiritus dito Branholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Bolle der Etr. Ordinaire = dito | - 2 2 4 - 2 - 3 - 2 20 - 4 | 196 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|